# Gesets Sammlung

fur die

# Königlichen Preußischen Staaten.

Nr. 46.

(Nr. 3828.) Statut bes Rampity-Aurither Deichverbandes. Bom 30. Juli 1853.

# Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen 2c. 2c.

Nachdem es für erforderlich erachtet worden, die Grundbesitzer der Niesberung von Rampitz bis Aurith Behufs der gemeinsamen Anlegung und Untershaltung eines Deiches gegen die Ueberschwemmungen der Oder zu einem Deichsverbande zu vereinigen, und nachdem die gesetzlich vorgeschriebene Anhörung der Betheiligten erfolgt ist, genehmigen Wir hierdurch auf Grund des Gesetzes über das Deichwesen vom 28. Januar 1848. SS. 11. und 15. (Gesetz-Sammlung vom Jahre 1848. Seite 54.) die Bildung eines Deichverhandes unter der Benennung:

"Rampitz Aurither Deichverband",

und ertheilen bemfelben nachstehendes Statut.

## Erster Abschnitt.

S. 1.

In der am rechten Oderufer von Rampit bis Aurith sich erstreckenden umb awed des Niederung werden die Eigenthumer aller eingedeichten und noch einzudeichenden Deichverbanz Grundstücke, welche ohne Verwallung bei einem Wasserstande von 12 Fuß am des. Frankfurter Pegel der Ueberschwemmung unterliegen wurden, zu einem Deich= verbande vereinigt.

Der Verband bildet eine Korporation und hat seinen Gerichtsstand bei dem Kreisgerichte zu Frankfurt a. d. D.

S. 2.

Dem Deichverbande liegt es ob, einen wasserfreien tüchtigen Deich mindestens 17 Fuß hoch über einem Wasserstande von Rull am Frankfurter Pegel Jahrgang 1853. (Nr. 3828.)

Ausgegeben zu Berlin ben 31. August 1853.

von der Hohe oberhalb Rampit ab in benjenigen durch die Staatsverwaltungs= Behörden festzustellenden Abmeffungen anzulegen und zu unterhalten, welche erforderlich find, um die Grundflucke ber Niederung gegen Ueberschwemmung burch den bochften Wafferstand zu sichern.

Oberhalb der Kloppiger Prasmen = Wiesen verbleibt es im Allgemeinen bei ber Richtung des bestehenden Deiches. Bon bier ab ift der bestehende Deich zu verlaffen und die Deichrichtung fur die Strecke vor der Feldmark Ziebingen nach bem Entwurf vom Dezember 1852., und fur die Strecke unterhalb der Feldmark Ziebingen nach dem Entwurf vom August 1851. zu mablen. Ueberall jedoch, sowohl unterhalb, als oberhalb der Kloppiger Prasmen - Wiesen, muß die Profilmeite des Stromes zwischen den an beiden Ufern gegenüberliegenden Deichen mindestens 100 Ruthen betragen und im Winkelpunkte der scharfen Stromfrummung unterhalb des Odervorwerks muß die Profilmeite noch barüber hinaus und zwar bis auf mindestens 140 Ruthen erweitert werden.

Bon der Mundung des Aurither Gees ab ift der Deich nach dem Ent= wurf vom August 1851. zum Schutz gegen ben Ruckstau und zur Abführung ber Binnengewaffer por bemfelben am Sobenrande entlang aufwarts fo weit fortzuseten, als es zu diesem Behufe erforderlich ift.

Wenn zur Erhaltung des Deiches eine Uferdeckung nothig wird, fo hat ber Deichverband biefelbe auszuführen, vorbehaltlich feiner Unspruche an andere Verpflichtete. January 15, 000 11. und 15. (Gefege Commitume

Der Berband ift gehalten, biejenigen Sauptgraben anzulegen und zu unterhalten, welche erforderlich find, um bas ben Grundstücken ber Riederung schabliche Binnenwaffer aufzunehmen und abzuleiten. Das Waffer ber Haupt= graben barf ohne widerrufliche Genehmigung des Deichhauptmanns von Pri= vatpersonen weder aufgestaut noch abgeleitet werden.

Dagegen hat jeder Grundbesitzer der Niederung das Recht, die Aufnahme bes Waffers, beffen er fich entledigen will, in die Hauptgraben zu verlangen.

Die Zuleitung muß aber an ben vom Deichhauptmann vorzuschreibenden Punkten geschehen.

Die Unlage und Unterhaltung ber Zuleitungsgraben bleibt Sache ber nach den allgemeinen Vorfluthsgesetzen hierbei Betheiligten.

### Der Merband bilbet eine Rory. 4. In und bat feinen Gerichtstand bei

Der Berband hat in dem Deiche die erforderlichen Auslagschleusen (Deichstele) für die Hauptgraben anzulegen und zu unterhalten.

Ueber die vom Berbande zu unterhaltenden Deichstrecken, Sauptgraben, Schleusen, Brucken 2c. und über die sonstigen Grundstucke bes Berbandes ift ein

ein Lagerbuch vom Deichhauptmann zu führen und vom Deichamte festzustellen. Die darin vorkommenden Beränderungen werden dem Deichamte bei der jahr-lichen Rechnungsabnahme zur Erklärung vorgelegt.

# Zweiter Abschnitt.

#### S. 5.

Die Arbeiten des Deichverbandes werden nicht durch Naturalleistung der Berpsichtung Deichgenossen, sondern durch die Deichbeamten für Geld auß der Deichkasse gen der Deichgenossen, ausgeführt. Die erforderlichen Mittel zu den Arbeiten, zur Besoldung der Getbleistung Deichbeamten und zur Verzinsung und Tilgung der zum Besten des Verbandes gen.

Bestimmung etwa kontrahirten Schulden haben die Deichgenossen nach dem Deichkataster der Helben und Berganstauften gen.

Darin sind die Grundstücke nach ihrem Reinertrage zu veranlagen, Hof= bem Deichtata= und Baustellen aber doppelt so hoch, als sonstiger Bruchboden erster Klasse.

Der Entwurf des Deichkatasters ist in der Hauptsache aufgestellt. Das bei sind alle Grundstücke, welche nach ihrer Bodenbeschaffenheit Weizens oder Gerstland enthalten oder solchem im Werthe gleich stehen, als guter Bruchsboden in die erste Klasse gesetzt. Geringere Bodengattungen sind nur resp. mit 3 (zweiter Klasse), mit 3 (dritter Klasse) und mit 3 (vierter Klasse) gegen guten Bruchboden herangezogen.

Dorfgarten sind immer der ersten Klasse beigezählt. Die Morgenzahl erster Klasse, welche danach auf die in Separation befangenen Grundstücke der Ziebinger und Aurither Gemeinde-Feldmarken trifft, ist nach den Theilnehmungs-rechten zu subrepartiren. Vorläusig werden die Deichkassenbeiträge nach dem Entwurf des Deichkatasters erhoben.

Behufs der Feststellung des Katasters ist dasselbe aber von dem Regiezungs-Kommissarius dem Deichamte vollständig, den einzelnen Gemeindevorständen, sowie den Besigern der Güter, welche einen besonderen Gemeindebezirk bilden, ertraktweise mitzutheilen und zugleich im Umtsblatt eine vierwöchentliche Frist bekannt zu machen, innerhalb welcher das Kataster von den Betheiligten bei den Gemeindevorständen und dem Kommissarius eingesehen und Beschwerde dagegen bei dem Kommissarius angebracht werden kann.

Die eingehenden Beschwerden, welche auch gegen die Jahl und das Verschältniß der Klassen gerichtet werden können, sind vom Regierungs-Kommissarius unter Juziehung der Beschwerdesührer, eines Deichamts-Deputirten und der erforderlichen Sachverständigen zu untersuchen. Diese Sachverständigen sind hinsichtlich der Grenzen des Inundationsgebiets und der sonstigen Vermessungen ein vereideter Feldmesser oder nöthigenfalls ein Vermessungs-Revisor, hinssichtlich der Bonität und Einschähung zwei ökonomische Sachverständige, denen (Nr. 3828)

bei Streitigkeiten wegen der Ueberschwemmungs = Berhaltnisse ein Wasserbau= Sachverständiger beigeordnet werden kann.

Alle diese Sachverständigen werden von der Regierung ernannt.

Mit dem Resultate der Untersuchung werden die Betheiligten, nämlich die Beschwerdeführer einerseits und der Deichamts = Deputirte andererseits, bestannt gemacht; sind beide Theile mit dem Resultate einverstanden, so hat es dabei sein Bewenden und wird das Deichkataster demgemäß berichtigt. Anderenfalls werden die Akten der Regierung eingereicht zur Entscheidung über die Beschwerden.

Wird die Beschwerde verworfen, so treffen die Kosten derselben den Beschwerdesührer. Binnen vier Wochen nach erfolgter Bekanntmachung der Entsscheidung ist Rekurs dagegen an den Minister für landwirthschaftliche Angelezgenheiten zulässig.

Nach erfolgter Feststellung des Deichkatasters ist dasselbe von der Regiezung in Frankfurt a. d. D. auszufertigen und dem Deichamte zuzustellen.

Für die Kosten der ersten Ausführung des Deichschlusses und der Deichsverlegung vor der Ziebinger Feldmark ist nach Anhörung des Deichamtes von dem Regierungs Rommissarius ein besonderes Deichkataster anzusertigen, und darin der noch unverwallte und der noch am Rückstau leidende Theil der Niederung verhältnismäßig stärker heranzuziehen. Bei Feststellung dieses Spezialstatasters, welches auch für die ersten Anlagekosten des Rückstaudeichs maaßzebend bleibt, ist ebenso zu verfahren, wie bei dem Generalkataster.

#### S. 6.

Der gewöhnliche Deichkassenbeitrag zur Unterhaltung der Deich= und Ent= wässerungsanlagen wird für jest auf jährlich sechs Silbergroschen für den Morgen erster Klasse festgesetzt.

Wenn die Erfüllung der Sozietätszwecke einen größeren Aufwand ersfordert, so muß dieser Mehrbetrag als außerordentlicher Beitrag ausgeschrieben und von den Deichgenossen aufgebracht werden. Namentlich gilt dies für die Kosten des ersten normalmäßigen Ausbaues des Deiches, dis zu deren Abzahlung in der Regel jährlich mindestens der doppelte Betrag der gewöhnlichen Deichkassenbeiträge einzuziehen ist.

#### S. 7.

Wenn die gewöhnlichen Deichkassenbeiträge, nachdem daraus für die Sozietätszwecke bestimmungsmäßig gesorgt worden, Ueberschüsse ergeben, so sollen diese die zur Höhe von fünftausend Thalern zu einem Reservesonds gesammelt und mit guter Sicherheit zinsbar belegt werden. Der Reservesonds darf nicht zu den laufenden und gewöhnlichen Ausgaben des Verbandes, sondern allein für folgende Zwecke verwendet werden:

a) für

a) für die Herstellung der durch Eisgang oder Hochwasser zerstörten oder ungewöhnlich beschädigten Deiche, soweit die Herstellungskosten aus den gewöhnlichen Einnahmen nicht bestritten werden können;

b) für den Neubau der vorhandenen Auslafschleusen;

c) für Ausführung von Meliorationsanlagen.

#### S. 8.

Die gewöhnlichen Deichkassenbeiträge sind zu ermäßigen, wenn sie nach vollständiger Bildung des Reservefonds Ueberschusse über das jährliche Bedürfniß des Verbandes ergeben.

#### S. 9.

Die Deichgenossen sind bei Vermeidung der administrativen Exekution gehalten, die gewöhnlichen Deichkassenbeiträge in halbjährigen Terminen, am 2. Januar und 1. Juli jeden Jahres, unerinnert zur Deichkasse abzuführen. Ebenso mussen die außerordentlichen Beiträge in den durch das Ausschreiben des Deichhauptmanns bestimmten Terminen abgeführt werden.

#### S. 10.

Die Verbindlichkeit zur Entrichtung der Deichkassenbeiträge ruht, gleich der sonstigen Deichpflicht, als Reallast unablöslich auf den Grundstücken, sie ist den diffentlichen Lasten gleich zu achten und hat in Kollissonskällen vor denselben den Vorzug.

Die Erfüllung der Deichpflicht kann von dem Deichhauptmann in eben der Art, wie dies bei den offentlichen Lasten zulässig ist, durch Exekution er=

zwungen werden.

Die Erekution sindet auch statt gegen Pachter, Nuknießer oder andere Besitzer des verpflichteten Grundstücks, vorbehaltlich ihres Regresses an den eigentlich Verpflichteten. Bei Besitzveranderungen kann sich die Deichverwaltung auch an den im Deichkataster genannten Eigenthümer so lange halten, die ihr die Besitzveranderung zur Berichtigung des Deichkatasters angezeigt und so nachgewiesen ist, daß auf Grund dieser Nachweise die Berichtigung erfolgen kann.

Bei vorkommenden Parzellirungen muffen die Deichlasten auf die Trennsstücke verhältnismäßig repartirt werden. Auch die kleinste Parzelle zahlt min=

bestens Ginen Pfennig jahrlich.

#### S. 11.

Eine Berichtigung des Deichkatasters kann — abgesehen von dem Falle ber Parzellirung und Besitzveranderung — zu jeder Zeit gefordert werden:

a) wenn erhebliche, funf Prozent übersteigende Fehler in der bei Aufstellung des Deichkatasters zum Grunde gelegten Vermessung nachgewiesen werden; (Nr. 3828.) b) wenn die Zwecke der Deichverwaltung eine Verlegung des Deiches nothwendig machen, wodurch bisher eingedeichte Grundstücke fünftig außerhalb der Verwallung, oder außerhalb der Verwallung gelegene Grundstücke innerhalb der Verwallung zu liegen kommen;

c) wenn eingebeichte Grundstucke dem Deichverbande als Eigenthum ab=

getreten werden;

d) wenn in Folge von Durchbrüchen eingedeichte Grundstücke bergestalt außgetieft oder versandet sind, daß sich deren bisherige Ertragsfähigkeit um
mehr als die Hälfte verringert hat und die Wiederherstellung in den
früheren Zustand unverhältnißmäßige Kosten veranlassen wurde.

Ueber die Antrage auf Berichtigung des Deichkatasters aus den vorge= bachten Grunden entscheidet das Deichamt.

#### S. 12.

Wegen angeblicher Irrthumer in dem Deichkataster oder Beränderungen im Ertragswerthe der Grundstücke kann, außer den im §. 11. gedachten Fällen, eine Berichtigung des Deichkatasters im Laufe der gewöhnlichen Verwaltung nicht gefordert, sondern nur von der Regierung bei erheblichen Veränderungen der Grundstücke nach dem Antrage oder nach vorher eingeholtem Gutzachten des Deichamtes angeordnet werden.

Nach Ablauf eines zehnjährigen Zeitraums kann auf Antrag des Deich= amtes eine allgemeine Revision des Deichkatasters von der Regierung angeordnet werden; dabei ist das für die erste Aufstellung des Katasters vorgeschriebene

Berfahren zu beobachten.

beiträge.

#### S. 13.

Erlaß und Ueber die Antrage auf Erlaß und Stundung von Deichkassenbeitragen Stundung der entscheidet das Deichamt.

#### S. 14.

Für Grundstücke, welche in Folge eines Deichbruchs ausgetieft oder versandet worden, kann der Besitzer die Stundung aller nach dem Durchbruch fällig werdenden Deichkassenbeiträge von den beschädigten Flächen bis dahin fordern, daß über seinen Antrag, das Deichkataster nach S. 11. abzuändern, schließlich entschieden sein wird. Wird diesem Antrage Folge gegeben, so sind die rückständigen Beiträge nur nach der berichtigten Beranlagung zu berechnen und einzuziehen; auch darf die Einzahlung des gestundeten Rückstandes nur in vier halbsährigen Terminen erekutivisch beigetrieben werden.

#### S. 15.

Ist der Antrag auf Abanderung des Deichkatasters von dem beschädig= ten Grundbesitzer nicht angebracht, aufgegeben, oder schließlich zurückgewiesen wor= worden, fo kann ber Beschäbigte einen Gin= bis funfjahrigen Erlaß ber gewohn= lichen Deichkaffenbeitrage von den beschädigten Flachen und eine gleichzeitige Stundung der außerordentlichen Beitrage von denselben fordern, wenn die Borfehrungen zur Berstellung der Ertragsfähigkeit des ausgetieften oder versande= ten Grundstücks durch Musfullung der Bertiefungen, Abkarren oder Unterpflugen des Candes (Rajolen) einen Kostenaufwand erfordern, welcher bem Berthe bes ungefahren Gin= bis funfjahrigen Reinertrages des Grundstucks nach bem Ermeffen bes Deichamtes gleichkommt. Die Ginzahlung der geftundeten Betrage barf nach Ablauf biefer Frist nur in vier halbjahrigen Terminen erefutivisch beigetrieben werden.

Den Besigern berjenigen Grundstude, welche in ber Zeit vom 1. Mai bis 1. Oftober mabrend vier auf einander folgender Tage durch Ruckstau ober aufgestautes Binnenwasser überschwemmt werden, sind fur biefes Sahr bie gewohnlichen Deichkaffenbeitrage zu erlaffen. Der Erlaß fann auf ben halben Beitrag beschränkt werden für diejenigen Grundstücke, welche ungeachtet ber lleberschwemmung mindestens den halben Ertrag einer gewöhnlichen Jahres= nugung nach Ermeffen des Deichamtes geliefert haben. Der Erlag bleibt gang ausgeschlossen, wenn nach dem Ermeffen des Deichamtes gar fein Schaden durch die Ueberschwemmung verursacht ist.

#### S. 16.

Sobald bas Waffer die Sohe von zehn Fuß am Frankfurter Pegel erreicht, muffen die Damme des Berbandes, jo lange der Wafferstand nicht unter Gulfsleiftundieses Maaß gefallen ist, durch Wachmannschaften unausgesetzt bewacht wer= gen. den. Die erforderlichen Wachter konnen vom Deichhauptmann gegen Tage= lohn angenommen und aus der Deichkaffe bezahlt, oder aus den betheiligten Ortschaften requirirt werben.

# Maturals

# S. 17. milgegebint midle frigedednismie

Wenn die den Deichen burch Gisgang oder Hochmaffer brobende Gefahr fo bringend wird, daß nach dem Ermeffen des Deichhauptmanns die gewohn= liche Bewachung durch eine geringere Zahl gedungener Wachter nicht ausreicht, so sind die Mitglieder des Deichverbandes verbunden, nach Unweisung des Deichhauptmanns die zur Bewachung und Schützung der Deiche erforderlichen Mannschaften, Fuhrwerke und reitenden Boten zu gestellen und die zum Schutze dienenden Materialien berbeizuschaffen.

Der Deichhauptmann ift im Fall ber Noth befugt, die erforberlichen Materialien überall, wo fich folche finden, zu nehmen und diese muffen — mit Borbehalt der Ausgleichung unter den Berpflichteten und der Erstattung des Schabens, bei dem jedoch der außerordentliche Werth nicht in Unrechnung fomint — von den Besitzern verabfolgt werden.

S. 18.

#### S. 18.

Jedem Ort ist die Deichstrecke, welche er bewachen und vertheidigen muß, im Voraus zu bestimmen und durch Pfähle abzugrenzen, unbeschadet des Rechts der Deichbeamten, die Mannschaften nach anderen gefährdeten Punkten zu beordern.

Der Deichhauptmann kann einen Theil ber Deichvertheibigungs = Materialien schon vor Beginn des Eisgangs oder Hochwassers auf die Deiche schaffen lassen.

#### S. 19.

Bretter, Pfähle und Faschinen werben aus der Deichkasse bezahlt; die übrigen Materialien (Mist, Stroh) und die Dienste werden auf die Deichzgenossen ausgeschrieben nach ungefährem Verhältniß der Deichkassenbeiträge der einzelnen Ortschaften. Die Materialien werden Eigenthum des Deichverbandes.

Im Nothfall muß auf Verlangen des Deichhauptmanns der Dienst von allen mannlichen Einwohnern der bedrohten Gegend, soweit solche arbeitskähig sind, personlich und unentgeltlich geleistet werden. Die betreffenden Polizeisbehörden sind nach §. 25. des Gesetzes vom 28. Januar 1848. verpflichtet, auf Untrag des Deichhauptmanns kräftig dafür zu sorgen, daß dessen Unordnungen schleunigst Folge geleistet werde.

Schwächliche oder krankliche Personen, Weiber und Kinder unter sechszehn Jahren durfen zum Wachdienst nicht aufgeboten oder abgesendet werden.

Jeber Deichwächter muß sich mit einem Spaten und einem Beil selbst versehen. Die sonst erforderlichen Geräthschaften an Karren, Aexten, Laternen ze. mussen, soweit sie nicht in den Magazinen des Verbandes worhanden sind, von den Gemeinden und den Gutsbesüßern, deren Güter einen besonderen Gemeindebezirk bilden, mitgegeben werden.

### S. 20. mond modifice mod sid mas 28

Die aufgebotenen Mannschaften haben bis zu ihrer Entlassung die Ansordnungen der Deichbeamten und ihrer Stellvertreter genau zu befolgen. Unsfolgsamkeit und Fahrlässigkeit oder Widersetzlichkeit der Wächter und Arbeiter wird — insofern nach den allgemeinen Gesetzen nicht härtere Strase verwirkt ist — durch Geldstrasen von fünf Silbergroschen bis zu drei Thalern oder vershältnißmäßige Gefängnißstrase geahndet. Der Versuch, sich dem Dienste durch Nichtbefolgung des Aufgebots oder eigenmächtiges Verlassen der Wachposten zu entziehen, zieht eine Geldstrase von fünf Thalern oder verhältnißmäßige Gefängnißstrase nach sich.

Für gar nicht ober unvollständig gelieferte Materialien und nicht geleisstete Fuhren oder nicht gestellte reitende Boten sind von dem Schuldigen folgende Gelostrafen zur Deichkasse zu entrichten:

1) Für

1) Für ein Fuber Mift..... 5 Rthlr. - Sgr.

2) = ein Bund Stroh ..... - = 6 = 3) = eine Fuhre = ..... 5 = -

4) = einen reitenden Boten ... 3 = -

= unvollständig oder schlecht gelieferte Materialien ad 1. und 2. bie Salfte ber oben bestimmten Strafen.

Außerbem ift ber Saumige zur Nachlieferung event. zum Erfate ber Rosten der fur seine Rechnung anzuschaffenden Materialien verpflichtet.

#### S. 21.

Die Grundbesiger, welche wegen zu großer Entfernung ober wegen Sperrung der Kommunikation durch Baffer nicht zu den Natural = Gulfelei= ftungen haben aufgeboten werden konnen, follen in den Jahren, in welchen ein folches Aufgebot stattgefunden, einen besonderen verhaltnismäßigen Geldbeitrag Dieser wird so berechnet, daß zur Deichkasse leisten.

a) ber vierundzwanzigstundige Dienst eines Wachters zu einem Werthe von 10 Ggr.,

b) eine Fuhre Mist zu 1 Rthlr. 10 Sgr.,
c) eine zweispännige Fuhre in vierundzwanzigstündigem Dienste zu 2 Rthlrn.,

d) ein reitender Bote in vierundzwanzigstundigem Dienste zu 1 Rthlr.,

e) ein Schock Stroh zu 5 Rthlr.

angenommen wird.

# Dritter Abschnitt.

# fande instruction in in 18. 22. is and the frequency of the frequency within

Die schon bestehenden Deiche, deren Unterhaltung ber Deichverband über= Befdranfunnimmt, gehen mit dem Landstreif, welcher schon bisher zum Deichgebiet ge= gen bes Eigenrechnet worden, in deffen Eigenthum und Rugung über. an ben Grund=

Hecken, Baume und Straucher find auf den Deichen nicht zu bulben. Ueber die eingehenden Deiche auf der zu verlegenden Deichstrecke ift bei Aufstellung des Spezialkatasters Bestimmung zu treffen.

#### S. 23.

Im Binnenlande gelten folgende Rugungsbeschrankungen:

a) die Grundflucke am inneren Rande bes Deiches burfen Gine Ruthe breit von deffen Fuße ab weder beackert, noch bepflangt, sondern nur als Graferei benutt werden;

b) Stein=, Sand=, Torf= und Lehmgruben, Teiche, Brunnen, Gräben ober sonstige künstliche Vertiefungen des Erdreichs durfen innerhalb zwanzig Ruthen vom inneren Fuße des Deiches nicht angelegt, auch Fundamente zu neuen Gebäuden innerhalb funf Ruthen vom Deiche nicht eingegraben werden;

c) an jedem Borde der vom Verbande zu unterhaltenden Hauptgraben muffen zwei Fuß unbeackert und mit dem Weidevieh verschont bleiben;

d) innerhalb drei Fuß von jedem folchen Grabenborde burfen Baume und

Hecken nicht gepflanzt oder geduldet werden;

e) die Eigenthumer der Grundstücke an den Hauptgräben mussen bei deren Raumung den Auswurf, dessen Eigenthum ihnen dagegen zufällt, binnen vier Wochen nach der Raumung, wenn aber die Raumung vor der Erndte erfolgte, binnen vier Wochen nach der Erndte, dis auf Eine Ruthe Entfernung vom Graben fortschaffen; aus besonderen Gründen fann der Deichhauptmann die Frist zur Fortschaffung des Grabenauß-wurfs abandern;

f) Binnenverwallungen, Quelldamme, durfen in der Niederung ohne Genehmigung des Deichhauptmanns nicht angelegt oder verändert werden.

#### S. 24.

Im Borlande gelten folgende Beschränkungen:

a) Jeder Vorlandsbesißer muß sich in der Entfernung von zehn Ruthen vom Stromufer und ebensoweit vorlängs des Deichfußes das Aufseigen und Lagern der Baumaterialien des Verbandes, wenn geeignete, dem Verbande gehörige Lagerstellen nicht vorhanden sind, sowie den Transport der Materialien über das Vorland unentgeltlich gefallen lassen; auch darf das Vorland drei Ruthen breit vorlängs des Deichfußes nicht geackert oder sonst von der Nasendecke entblößt werden;

b) Flügeldeiche, hochstämmige Bäume und sonstige Anlagen sind im Borlande insoweit nicht zu bulden, als sie nach dem Ermessen der Königlichen Strompolizeibehörde das Hochwasserprosil und den Eisgang auf

schädliche Weise beschränken;

c) auch Pflanzungen von Weiden und anderem Unterholz auf vorspringenden Landecken, welche die Irregularität des Flußbettes befördern wurden, können von der Strompolizeibehorde unterfagt werden.

Ausnahmen von den in den SS. 23. und 24. gegebenen Regeln konnen in einzelnen Fallen vom Deichamte mit Genehmigung der Regierung gestattet werden.

#### S. 25.

Die Eigenthumer der eingedeichten Grundslucke und Vorlander sind verspflichtet, auf Anordnung des Deichhauptmanns dem Verbande den zu den Schutz- und Meliorationsanlagen erforderlichen Grund und Boden gegen Verzgutung

gutung abzutreten, besgleichen bie zu jenen Anlagen erforderlichen Materialien an Sand, Lehm, Rasen zc. gegen Ersatz des durch die Fortnahme derselben ihnen entstandenen Schadens zu überlassen. Aus den siskalischen Vorländern darf Fullmaterial und Rafen auch funftig unentgeltlich entnommen werden, fo weit das nach ben bisherigen Rechtsverhaltniffen zulässig war.

## 836 stmasdromit nopop someanteng S. 26.

Wird innerhalb einer Entfernung von zehn Ruthen vom Stromufer oder vom Deichfuße eine Pflanzung im Borlande von der Deichverwaltung als nothwendig erachtet, fo muß der Eigenthumer auf Anordnung des Deichhauptmanns entweder diese Pflanzung binnen vorgeschriebener Frist felbst anlegen und unterhalten, oder ben bagu erforderlichen Grund und Boden bem Berbanbe gegen Entschäbigung überlaffen. nen Bemerkungen, ungeschumt an bie Regierung zu beforvern be

### Conflige Beichreiben find a.7700 bestimme Frift nicht gebunden.

Bei Feststellung ber nach ben SS. 25. und 26. zu gewährenden Bergutung ist der außerordentliche Werth nicht in Anrechnung zu bringen (S. 20. des Deichgesetzes).

Der Betrag wird nach vorgangiger, unter Zuziehung bes Besitzers zu bewirkender Abschätzung von dem Deichamte, oder in eiligen Fallen von dem Deichbauptmann, vorbehaltlich ber Genehmigung bes Deichamtes, interimifisch fesigesett und ausgezahlt. Ueber die Sobe ber Bergutung ift innerhalb vier Bochen nach erfolgter Befanntmachung des festgesetten Betrages. der Rechts= weg zuläffig. Wer auf diefen verzichten will, fann binnen gleicher Frift Refurs an die Regierung einlegen.

Die Fortnahme der Materialien und die Ausführung der Bauten wird durch die Einwendungen gegen die vorläufig festgesette Entschädigung nicht aufgehalten. ... sod nopalule nopuluit den monutuonde mebre mid entriebe

# Vierter Abschnitt.

# and the state of the contraction and the State of the sta

Der Deichverband ift bem Oberauffichtsrecht bes Staates unterworfen. Auffichtsrechte Dieses Recht wird von der Regierung in Frankfurt a. d. D. als Lan- ber Staatsbes bespolizei=Behorde und in hoherer Instanz von dem Minister fur die landwirth= borben. schaftlichen Angelegenheiten gehandhabt nach Maaggabe biefes Statuts, übrigens in bem Umfange und mit den Befugniffen, welche ben Auffichtsbehorben ber Gemeinden zustehen.

Die Regierung hat barauf zu halten, daß die Bestimmungen des Statuts überall beobachtet, die Anlagen gut ausgeführt und ordentlich erhalten, die 95% Grund= (Nr. 3828.)

Grundstude bes Berbandes forgfaltig genutt und die etwanigen Schulben re-

gelmäßig verzinft und getilgt werben.

Die Regierung entscheidet über alle Beschwerden gegen die Beschluffe bes Deichamtes und Deichhauptmanns, sofern der Rechtsweg nicht zuläffig und ein= geschlagen ift, und sett ihre Entscheidungen nothigenfalls erekutivisch in Wollzug.

Die Beschwerden an die Regierung fonnen nur

a) über Straffestfetzungen bes Deichhauptmanns gegen Unterbeamte bes Berbandes binnen gebn Tagen,

b) gegen Beschluffe uber ben Beitragofuß, cf. S. 11., über Erlaß und Stundung von Deichkaffenbeitragen, sowie über Entschädigungen, binnen vier Wochen

nach erfolgter Befanntmachung des Beschluffes erhoben werden. Dieselben find bei dem Deichhauptmann einzureichen, welcher die Beschwerde, begleitet mit fei= nen Bemerkungen, ungefaumt an die Regierung zu befordern hat.

Sonstige Beschwerden find an eine bestimmte Frist nicht gebunden.

## sign We hoomstang in old dan it g. 29. mod dan tod gambifflog ist

tung ift ber abserordentliche Werih nich in Aurechnung zu bringen (§. 20. bes Der Regierung muß, damit fie in Renntniß von dem Bange ber Deich= verwaltung erhalten werde, jahrlich Abschrift des Etats, ber Deichschau= und Deichamts = Ronferenzprotofolle und ein Finalabschluß ber Deichkaffe überreicht

werden. Die Regierung ift befugt, außerordentliche Revisionen ber Deichkaffe so= wohl, als der gesammten Deichverwaltung zu veranlassen, Kommissarien zur Beiwohnung ber Deichschauen und ber Deichamtsversammlungen abzuordnen, eine Geschäftsanweisung für die Deichbeamten nach Unborung des Deichamtes zu ertheilen, und auf Grund des Gesetzes vom 11. Marg 1850. über die Polizeiverwaltung (Gesetz-Saminlung vom Jahre 1850. Seite 265.) die erforder= lichen Polizeiverordnungen zu erlaffen zum Schutz des Deiches, des Deich= gebietes, der Graben, Pflanzungen und fonstigen Unlagen des Berbandes.

#### G. 30.

Bei Waffergefahr ift ber Rreislandrath - ebenfo wie ber etwa abge= sendete besondere Regierungs = Rommissarius — berechtigt, sich personlich die Heberzeugung zu verschaffen, ob und wieweit die erforderlichen Sicherheitsmaaß= regeln getroffen find. Findet Gefahr im Berzuge ftatt, fo kann derfelbe die ihm nothig scheinenden Anordnungen an Ort und Stelle selbst treffen. Deichbeamten haben in diesem Falle seinen Befehlen unweigerlich Folge zu leiften. gene in bem ilinfange med vant ben .18 .2 annen melde ben Anflichtsbeborben

Wenn bas Deichamt es unterläßt oder verweigert, bie bem Deichverbande nach diesem Statut oder sonst gesetzlich obliegenden Leistungen auf ben Hang=

Haußhaltsetat zu bringen oder außerordentlich zu genehmigen, so laßt bie Regierung nach Anhörung des Deichamtes die Eintragung in den Etat von Amts= wegen bewirken oder stellt beziehungsweise die außerordentliche Ausgabe fest und verfügt die Einziehung der erforderlichen Beitrage. Gegen diese Entschei= dung sieht dem Deichamte innerhalb zehn Tagen die Berufung an den Minifter für die landwirthschaftlichen Ungelegenheiten zu.

### S. 32.

Die Regierung hat auch barauf zu halten, daß den Deichbeamten die ihnen zukommenden Besoldungen unverkurzt zu Theil werden und etwanige Beschwerden barüber zu entscheiden, vorbehaltlich bes Rechtsweges.

# Fünfter Abschnitt.

ber Urichrift zu vollziehen. . 88 . Nuerrigungen ber firfimben werben. Der Deichhauptmann steht an der Spitze der Deichverwaltung und hand= Deichbehörben. habt die ortliche Deichpolizei.

Deichhaupt=

Er wird von denjenigen Mitgliedern des Deichamtes, welche die Bertre= mann. tung ber Deichgenoffen bei bemfelben bilben, burch absolute Stimmenmehrheit

auf zwölf Jahre gewählt.

Die Bahl bedarf der Bestätigung der Regierung. Wird die Bestäti= gung verfagt, so schreitet das Deichamt zu einer neuen Wahl. Wird auch Diese Bahl nicht bestätigt, oder die Wahl verweigert, so fieht der Regierung bie Ernennung auf bochftens feche Jahre zu.

In berfelben Weise ift gleichzeitig ein Stellvertreter zu mablen, welcher bie Beschäftsführung übernimmt, wenn ber Deichhauptmann auf langere Zeit

verhindert ift.

In einzelnen Fallen fann ber Deichhauptmann fich burch ben Deich=

inspektor ober ein anderes Mitglied des Deichamtes vertreten laffen.

Der Deichhauptmann und beffen Stellvertreter werden von einem Rom=

miffarius ber Regierung in offentlicher Gigung bes Deichamtes vereibet.

Der Deichhauptmann feinerseits verpflichtet den Deichinspeftor, die ubri= gen Mitglieder des Deichamtes, sowie die sonstigen Deichbeamten in gewöhnli= cher Sigung des Deichamtes durch Sandschlag an Gidesflatt.

### S. 34.

Der Deichhauptmann hat als Berwaltungsbehorde bes Deichverbandes folgende Geschäfte:

a) die Gefete, die Berordnungen und Beschluffe ber vorgesetzten Behorden auszuführen; margines ing inste in mod tod unamigua b) die (Nr. 3828.)

b) die Beschluffe bes Deichamtes vorzubereiten und auszuführen.

Der Deichhauptmann hat die Ausführung folcher Beschluffe bes Deichamtes, die er fur gesegwidrig ober fur bas Gemeinwohl nachtheilig erachtet, zu beanstanden und die Entscheidung ber Regierung einzuholen. Gestatten es die Umstande, so ist zuvor in ber nachsten Sitzung bes

Deichamtes nochmals eine Berftanbigung zu versuchen;

c) die Grundstucke und Ginkunfte des Berbandes zu verwalten, die auf dem Etat ober besonderen Deichamtsbeschluffen beruhenden Ginnahmen und Musgaben anzuweisen und bas Rechnungs- und Raffenwesen zu überwachen. Die Termine der regelmäßigen Kaffenrevissonen sind dem Deich= amte mitzutheilen, damit daffelbe ein Mitglied oder mehrere abordnen fann, um diefem Geschafte beizuwohnen; bei außerordentlichen Raffen= revisionen ift ein vom Deichamte ein= fur allemal bezeichnetes Mitglied

zuzuziehen;

d) den Deichverband in Prozessen, sowie überhaupt nach Außen zu vertre= ten, im Ramen deffelben mit Beborden und Privatpersonen zu verhan= beln, den Schriftwechsel zu fuhren und die Urkunden bes Berbandes in der Urschrift zu vollziehen. Die Ausfertigungen der Urkunden werden Namens bes Berbandes von bem Deichhauptmann ober feinem Etellvertreter gultig unterzeichnet; indeg ift zu Bertragen und Bergleichen über Gegenstände von funfzig Thaler und mehr ber genehmigende Beschluß ober Bollmacht des Deichamtes beizubringen. Bertrage und Bergleiche unter funfzig Thaler schließt ber Deichhauptmann allein rechtsverbindlich ab und hat nur die Berhandlungen nachträglich dem Deichamte zur Rennt= nifinahme vorzulegen;

e) die Urkunden und Alkten des Berbandes aufzubewahren;

f) die Deichkaffenbeitrage und Naturalleiftungen nach der Deichrolle und ben Beschluffen des Deichamtes auszuschreiben, die Deichrolle und son= stigen Bebelisten auf Grund des Deichkatasters aufzustellen und voll= ftreckbar zu erklaren und die Beitreibung aller Beitrage und Strafgelber von den Saumigen im Wege der administrativen Grefution zu bewirfen burch die Unterbeamten des Berbandes ober durch Requisition der ge= mobnlichen Ortspolizei-Behorden. Die Bebeliften (Rollen) muffen, bevor biefelben vollstrectbar erklart werben, vierzehn Tage offen gelegt fein;

g) die Deichbeamten zu beauffichtigen, von dem Gange der technischen Ber= waltung Renntniß zu nehmen, die halbjahrige Deich- und Grabenschan im Mai und Oftober nach Berabredung mit dem Deichinspeftor aus= zuschreiben und jedesmal selbst in Gemeinschaft mit dem Deichinspektor abzuhalten. Ueber den Befund und die dabei gefaßten Beschluffe ift ein

Protofoll zu führen;

h) nach bem Jahresschluß bem Deichamte einen Jahresbericht über bie Resultate der Berwaltung vorzulegen.

#### S. 35.

Die Etatsentwurfe und Jahrebrechnungen find vom Deichrentmeifter bem Deichhauptmann vor bem 15. Mai zur Borprufung einzureichen und

werden von diesem mit seinen Bemerkungen dem Deichamte in der Juniver- fammlung zur Fesistellung vorgelegt.

Der Etat ist vor der Fesissellung und die Rechnung nach der Fesissellung vierzehn Tage lang in einem von dem Deichamte zu bestimmenden Lokale

zur Einsicht der Deichgenoffen offen zu legen.

Der Deichhauptmann vollzieht alle Zahlungsanweisungen auf die Deich= kasse. Die Anweisungen, welche von dem Deichinspektor innerhalb der ihm zur Disposition gestellten Summen an die Deichkasse erlassen werden, sind dem Deichhauptmann nachträglich zur Einsicht vorzulegen.

#### S. 36.

Berichtigungen des Deichkatasters finden nur statt auf Grund eines Dekrets des Deichhauptmanns, welchem beglaubigte Abschrift von dem betreffenden Beschluß des Deichamtes oder der Regierung beigefügt sein muß.

## . made S. 37, rese punidafente nu fichanned ann

Gegen die besoldeten Unterbeamten des Verbandes — mit Ausschluß des Deichinspektors und des Deichrentmeisters — kann der Deichhauptmann Disziplinarstrafen bis zur Höhe von drei Thalern Geldbuße verfügen, sowie nothigenfalls ihnen die Ausübung der Amtsverrichtungen vorläusig untersagen.

#### §. 38.

Der Deichhauptmann ist befugt, wegen der beichpolizeilichen Uebertretungen die Strafe — bis zu funf Thaler Geldbuße oder drei Tage Gefängniß — vorläusig festzusetzen nach dem Gesetz vom 14. Mai 1852. (Gesetz-Sammlung vom Jahre 1852. Seite 245.).

Die vom Deichhauptmann allein, nicht vom Polizeirichter, fesigesetzten Geldstrafen fließen zur Deichkaffe.

#### S. 39.

Der Deichhauptmann ist stimmberechtigter Vorsitzender des Deichamtes; er beruft dessen Versammlungen, leitet die Verhandlungen, eröffnet und schließt die Sitzungen und handhabt die Ordnung in denselben.

#### S. 40.

Der Deichinspektor leitet die technische Verwaltung des Deichverbandes, Deichinspektor, mit Einschluß der zur Abwehrung der Gefahr bei Hochwasser und Eisgang erforderlichen Maaßregeln. Er muß die Qualifikation eines geprüften Baumei=
siers besißen. Seine Wahl und Bestätigung erfolgt in der für den Deichhaupt=
mann vorgeschriebenen Weise.

S. 41.

#### S. 41.

Der Deichinspektor entwirft die Anschläge zur Unterhaltung und Herstel= lung der Sozietatsanlagen, und legt folche dem Deichhauptmann zur Prufung und Ginholung ber Genehmigung bes Deichamtes vor.

Die Projekte über den Bau neuer Deiche und Schleufen, über die Er= hohung ober Abtragung von Deichen und über ben Berschluß von Deichbruchen

find der Regierung zur Genehmigung vorzulegen.

#### 6. 42.

Wird von dem Deichamte die Genehmigung zur Ausführung einer Arbeit versagt, welche nach ber Erklarung des Deichinspektors ohne Gefahrdung der Sozietatszwecke weder unterlaffen noch aufgeschoben werden barf, fo muß bie Entscheidung ber Regierung (cfr. S. 31.) von dem Deichinspettor eingeholt und bemnachst zur Ausführung gebracht werden.

### 6. 43.

Die Ausführung der von dem Deichamte oder von der Regierung beschlof=

fenen Bauten ift von dem Deichinspektor zu leiten.

Much die laufende Beaufsichtigung und Unterhaltung ber Deiche, Graben, Schleusen, Uferbeckwerke und Pflanzungen erfolgt unter ber Leitung bes Deichinspektors.

Die Unterbeamten, Deichschulzen, Wach= und Gulfsmannschaften haben babei, und insbefondere bei der Bertheidigung gegen Baffergefahr, die Unwei-

sungen bes Deichinspektors punktlich zu befolgen.

Innerhalb ber etatsmäßigen Unterhaltungsfonds und ber genehmigten Anschläge kann der Deichhauptmann zur Bereinfachung des Geschäfts bestimmte Summen dem Deichinspektor zur Disposition stellen, bis zu deren Hohe die Deichkasse auf Anweisung des Deichinspektors Zahlung zu leisten hat.

Die Auszahlung der Gelder darf in feinem Falle burch den Deich=

inspektor erfolgen.

Der halbiabrigen Schau muß ber Deichinspektor beiwohnen.

#### S. 44.

In bringenben Fallen, wenn unvorhergesehene Umftande Arbeiten noth= wendig machen, deren Ausführung ohne Gefahrdung ber Sozietatszwecke nicht aufgeschoben werden fann, ift der Deichinspeftor befugt und verpflichtet, die Ur= beifen unter feiner Berantwortlichkeit anzuordnen.

Er muß aber die getroffenen Anordnungen und die Grunde, welche bie unverzügliche Musführung nothwendig machen, gleichzeitig bem Deichhauptmann und,

und, wenn letterer fich nicht einverstanden erklaren sollte, ber Regierung an= zeigen.

Dieselbe Anzeige ift der nachften gewöhnlichen Bersammlung bes Deich= amtes zu machen. Konnen die Ausgaben aber aus den laufenden Jahresein= nahmen der Deichkaffe nicht bestritten werden, so muß das Deichamt in furzester Frist außerordentlich berufen werden, um von der Sache Kenntniß zu erhalten und über die Beschaffung der erforderlichen Geldmittel zu beschließen.

Der Deichrentmeister, welcher zugleich die Stelle eines Deichsefretairs ver-Deichrent= seben kann, wird von dem Deichamte im Wege eines fundbaren Bertrages ge- meifter. gen Bewilligung einer Prozenteinnahme von den gewohnlichen Deichkaffenbeitragen, sowie unter ber Berpflichtung zur Kautionsbestellung angenommen.

#### S. 46.

Der Deichrentmeister verwaltet die Deichkaffe und führt bas Deichkatafter. Er hat insbesondere:

a) die Etats = Entwurfe nach den Unweisungen des Deichhauptmanns auf= zustellen;

b) die sammtlichen Ginnahmen der Deichkaffe einzuziehen, die Restantenlisten

zu fertigen und bem Deichhauptmann vorzulegen;

c) die gewöhnlichen und außerordentlichen Zahlungen aus der Deichkaffe nach ben Unweisungen bes Etats und bes Deichhauptmanns zu bewirken; er bat namentlich auch die Gelder an die Lohnarbeiter auf den Bauftellen zu gablen und barf fich bierbei nur mit Genehmigung bes Deichhaupt= manns burch die Deichschulzen vertreten laffen;

d) die jahrliche Deichkaffenrechnung zu legen;

e) das Deichkataster nach den Defreten des Deichhauptmanns (S. 36.) zu berichtigen;

f) wenn er zugleich Deichfefretair ift, die Erpeditions-, Kanzlei- und Regifiraturgeschäfte zu beforgen und die Protofolle bei den Deichschauen und Deichamtsversammlungen zu führen.

Die erforderlichen Unterbeamten — als Dammmeifter oder Wallmeifter unterbeamte. fur die spezielle Beaufsichtigung der Arbeiter, der Deiche, Graben, Schleusen und Grundstude bes Berbandes - werden von dem Deichhauptmann nach Unhorung des Deichamtes gewählt und angestellt. Das Deichamt bestimmt die Babl und ben Geschäftstreis dieser Beamten und beschließt, ob die Unstellung auf Rundigung, auf eine bestimmte Reihe von Jahren oder auf Lebenszeit er= folgen foll.

#### S. 48.

Bu biefen Poften follen nur folche Perfonen berufen werben, von beren hinreichender technischer Renntniß und Uebung sich der Deichinspektor versichert hat, die vollkommen körperlich rustig sind und die gewöhnlichen Glementarkennt= nisse in soweit besigen, daß sie eine verständliche schriftliche Anzeige erstatten und eine einfache Berhandlung aufnehmen, auch eine gewöhnliche Lohnrechnung führen konnen.

#### Der Deidnemtweiter, welcher . 29 bie Erdle eines Deidremind vers feben kann, with von bein Deichamte inn Wege einer fundbaren Berfrages ge- meifer

Deichfdulgen. Der Deichhauptmann theilt nach Anhorung des Deichamtes die Deiche in vier Aufsichtsbezirke. Fur jeden Bezirk werden zwei Deichschulzen aus ber Bahl der Deichgenossen auf sechs Jahre vom Deichamte erwählt und vom Deichhauptmann bestätigt. Mitglieder des Deichamtes — mit Ausnahme des Deichhauptmanns und Deichinspektors - konnen auch zu Deichschulzen ernannt werden, die C and trauf den minimin gid teilparren reffientiere

> Die Deichschulzen find Organe bes Deichhauptmanns und Deichinspeftors und verpflichtet, ihren Unordnungen Folge zu leiften, namentlich in ben ortlichen Geschäften bes Bezirks bieselben zu unterftugen.

#### S. 50.

Die Deichschulzen haben in ihren Bezirken im gewöhnlichen Laufe ber Bermaltung eine Mitaufsicht über ben Buftand ber Deiche und fonstigen Gogietatsanlagen zu fuhren; fie haben von beren Buftand fortwahrend Renntnig ju nehmen, ben Deich = und Grabenschauen in ihrem Bezirk und den benach= barten Bezirken beizuwohnen und die bemerkten Mangel, sowie auch Untrage und Beschwerden von Deichgenoffen ihres Bezirks, dem Deichhauptmann oder Inspektor anzuzeigen. Sie konnen von dem Deichhauptmann und resp. dem Deichinspektor mit Führung und Aufnahme einfacher Untersuchungen und Ber= bandlungen, und bei vorkommenden Bauten mit der Kontrolle der Unterbeam= ten und Arbeiter, mit der Abnahme der zu liefernden Baumaterialien, sowie mit ber Ablohnung ber Arbeiter auf ber Bauftelle beauftragt werden. Bei ben Lohnzahlungen erhalten sie als Remuneration sechs Pfennige pro Thaler der ausgezahlten Summe.

### 6. 51.

Sobald die Große ber Gefahr bei Eisgang ober Hochwaffer bie Bewachung ber Damme ober bas Aufbieten ber Raturalleiftungen nothwendig macht, sind die Deichschulzen unter Leitung des Deichinspektors dazu berufen, innerhalb ihres Bezirks die Hulfsleistungen der Wachmannschaften und Deich= genossen zu ordnen und zu leiten, für die Beschaffung der erforderlichen Schutzmaterialien zu sorgen und die Bewachung der Deiche zu kontrolliren.

#### S. 52.

Das Deichamt hat über alle Angelegenheiten des Deichverbandes zu be= Das Deichseftließen, soweit dieselben nicht ausschließlich dem Deichhauptmann oder dem amt. Deichinspektor überwiesen sind. Die von dem Deichamte gefaßten Beschlüsse sind für den Deichverband verpflichtend; die Aussührung der gefaßten Beschlüsse erfolgt durch den Deichhauptmann.

Die Mitglieder des Deichamtes sind an keinerlei Instruktionen oder Auftrage der Deichgenoffen gebunden.

Das Deichamt kontrollirt die Verwaltung. Es ist daher berechtigt, sich von der Auskührung seiner Beschlüsse und der Verwendung aller Einnahmen des Verbandes Ueberzeugung zu verschaffen. Es kann zu diesem Zwecke die Alkten einsehen und Ausschüsse aus seiner Mitte ernennen.

#### S. 53.

Das Deichamt besteht aus zwolf Mitgliedern, namlich:

- a) bem Deichhauptmann oder deffen Stellvertreter, als Borfigenden,
- b) dem Deichinspektor, und
  - c) zehn Repräsentanten ber Deichgenossen, welche nach ben Borschriften bes folgenden Abschnitts bestellt werden.

### Matarague S. 54.

Das Deichamt versammelt sich alle Jahre regelmäßig zweimal, im Unsfange Juni und November. Im Fall der Nothwendigkeit kann das Deichamt von dem Deichhauptmann außerordentlich berufen werden. Die Berufung muß erfolgen, sobald es von drei Mitgliedern verlangt wird.

### S. 55.

Die Art und Weise ber Zusammenberufung wird von dem Deichamte einstür allemal festgestellt. Die Zusammenberufung erfolgt unter Angabe der Gegenstände der Verhandlung; mit Ausnahme dringender Fälle muß dieselbe we= nigstens sieben freie Tage vorher statthaben.

#### S. 56.

Das Deichamt kann nur beschließen, wenn mindestens sieben Mitglieder mit Einschluß des Vorsigenden zugegen sind. Eine Ausnahme hiervon sindet statt, wenn das Deichamt, zum dritten Male zur Verhandlung über denselben (Nr. 3828.)

Gegenstand zusammenberufen, bennoch nicht in genügender Anzahl erschienen ist. Bei der zweiten und dritten Zusammenberufung muß auf diese Bestimmung ausdrücklich hingewiesen werden.

#### S. 57.

Die Beschlusse werden nach Stimmenmehrheit gefaßt. Dabei führt bas von der Gutsherrschaft zu Ziedingen ernamte Mitglied zwei, jedes andere Mitglied Eine Stimme. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsstigenden.

## J. 58.

Un Verhandlungen über Nechte und Pflichten des Deichverbandes darf derjenige nicht Theil nehmen, dessen Interesse mit dem des Verbandes in Wisderspruch steht. Kann wegen dieser Ausschließung selbst mit Hulfe der Stellwertreter eine beschlußfähige Versammlung nicht gehalten werden, so hat der Deichhauptmann, oder wenn auch dieser aus dem vorgedachten Grunde betheiligt ist, die Regierung für die Wahrung der Interessen des Deichverbandes zu sorgen und nothigenfalls einen besonderen Vertreter für denselben zu bestellen.

#### S. 59.

Die Beschlusse bes Deichamtes und die Namen der dabei anwesend gewesenen Mitglieder sind in ein besonderes Buch einzutragen.

Sie werden von dem Borsisenden und wenigstens drei Mitgliedern unterzeichnet. Die Stelle der letzteren kann ein von dem Deichamte gewählter, in einer Deichamtssitzung hierzu von dem Deichhauptmann vereideter Protokollführer vertreten.

#### S. 60.

- Das Deichamt beschließt insbesondere:
- a) über die zur Erfüllung der Sozietätszwecke (HS. 1—4.) nothwendigen oder nützlichen Einrichtungen, über die Bauanschläge und die erforder-lichen Ausgaben; über außerordentliche Deichkassenbeiträge und etwanige Anleihen (cf. HS. 34. 41. 44.);
- b) über Berichtigungen bes Deichkatafters (SS. 11. und 12.);
- c) über Erlaß und Stundung ber Deichkaffenbeitrage (SS. 13 bis 15.);
- d) über die Repartition ber Naturalhulfsleistungen (S. 19.);
- e) über die Bergütungen für abgetretene Grundstücke und Entnahme von Materialien (S. 27.);
- f) über Geschäftsanweisungen für die Deichbeamten (S. 29.);

- g) über die Wahl des Deichhauptmanns, seines Stellvertreters, des Deichinspektors, des Deichrentmeisters und der Deichschulzen (§s. 33. 40. 45. 49.), sowie über die Zahl der Unterbeamtenstellen (§. 47.);
- h) über die den Beamten des Deichverbandes zu gewährenden Befoldun= gen, Pensionen, Diaten, oder Remunerationen für baare Auslagen;
- i) über die Benutzung der Grundstücke und des sonstigen Bermogens des Deichverbandes;
- k) über den jahrlichen Etat der Deichkaffe und die Decharge der Rech= nungen;
- 1) über Verträge und Vergleiche, welche Gegenstände von funfzig Thalern oder mehr betreffen (S. 34. d.).

#### S. 61.

Die Genehmigung ber Regierung ift erforberlich:

- a) zu Beschlüssen über die Kontrahirung neuer Anleihen, wobei die Mittel zur regelmäßigen Verzinsung und Tilgung der Schuld jedesmal festzustellen sind;
- b) zu den Projekten über den Bau neuer Deiche und Schleusen, über die Erhöhung, Verlegung oder Abtragung von Deichen und über den Versschluß von Deichbrüchen;
- c) zur Beräußerung von Grundflucken bes Berbandes;

d) zu den Beschlussen über die Remuneration des Deichhauptmanns und Deichinspektors.

Sollte das Deichamt ganz ungenügende Befoldungen und Remunerationen bewilligen, so können dieselben von der Regierung nothigenfalls erhöht werden.

#### S. 62.

Die Repräsentanten der Deichgenossen im Deichamte wählen jährlich zwei Deputirte, welche der ganzen Deich= und Grabenschau beiwohnen mussen. Jeder der übrigen Repräsentanten kann der Schau ebenfalls beiwohnen.

Die Repräsentanten sind befugt und verpflichtet, auch außerhalb ber Sitzungen des Deichamtes die Interessen des Deichverbandes zu überwachen, die Unterbeamten zu kontrolliren und die wahrgenommenen Mängel, sowie die Wünsche der Deichgenossen, dem Deichhauptmann oder dem Deichamte vorzutragen.

## Sechster Abschnitt.

drep ing Sadupatry S. 63. Der Domainenfiskus für bas Amt Rampis, sowie die Gutsberrschaften Bertreter ber zu Balkow und Ziebingen ernennen jeder Einen Repräsentanten und Einen bei Dem Deich Stellvertreter zum Deichamte.

Die übrigen Deichgenoffen mahlen in vier Wahlbezirken und zwar:

- 1) die Grundbesitzer in den Feldmarken Rampit, Melschnitz und Kloppitz zusammen brei,
- 2) die Grundbesiger in den Feldmarken Balkow mit Grimnig zusammen Ginen,
- 3) die Grundbesiger in ber Feldmark Ziebingen, einschließlich bes zu Sanbow und Trebichow gehörigen Bruchbesites, zusammen zwei,
- 4) die Grundbesiger in ber Feldmark Aurith, einschließlich des nach Fürstenberg gehörigen Bruchbesites, Ginen

Reprasentanten und fur jeden Reprasentanten Ginen Stellvertreter auf feche Jahre.

Alle zwei Jahre scheidet ein Drittel ber gewählten Reprafentanten und ihrer Stellvertreter, und zwar bas erfte Mal brei, bas zweite und britte Mal zwei berfelben aus. Dieselben werden burch neue Wahlen erfett. Die bas erste und zweite Mal Ausscheidenden werden durch das Loos bestimmt. Die Ausscheidenden konnen wieder gewählt werden. Wählbar ift jeder großjährige Deichgenoffe, welcher den Bollbesit der burgerlichen Rechte nicht durch rechts= fraftiges Urtel verloren hat und nicht Unterbeamter bes Berbandes ift. dem Aufhören der Wählbarkeit verliert die Wahl ihre Wirkung. Sohn, sowie Bruder, burfen nicht zugleich Mitglieder bes Deichamtes fein. Sind bergleichen Bermandte zugleich bestellt, so wird ber altere allein zugelaffen.

#### S. 64.

In jedem Wahlbezirk geschieht die Wahl der Reprasentanten und Stellvertreter nach absoluter Stimmenmehrheit.

Wer fur 10 Morgen I. Rlaffe gur Deichkaffe fleuert, fuhrt bei ber Babl Gine, wer fur 25 Morgen fleuert, zwei Stimmen.

Jebe fernere 25 Morgen geben Gine Stimme mehr. Doch ift zehn die bochfte Babl ber Stimmen, welche ein Deichgenoffe fur feine Perfon abgeben fann.

Den Grundbesitzern unter 10 Morgen I. Rlaffe ift gestattet, an den Wahlen in ihrem Begirke burch Deputirte Theil zu nehmen.

Für je 10 Morgen I. Klasse, welche die Bollmachtgeber versteuern, barf Gine Stimme abgegeben werden.

S. 65.

#### smill range shift the manufacture of 130 6. 65.

Stimmfähig bei ber Bahl (S. 64.) ift jeder großjährige Besiger eines deichpflichtigen Grundstücks von dem vorgedachten Umfange, welcher mit seinen Deichkassenbeiträgen nicht im Rückstande ift und den Bollbesitz der burgerlichen Rechte nicht durch rechtsfraftiges Urtel verloren hat.

Auch Pfarren, Rirchen, Schulen und andere moralische Personen, besgleichen Frauen und Minderjabrige, haben Stimmrecht fur ihre beichpflichtigen Grundstude und burfen baffelbe durch ihre gesetlichen Bertreter ober burch Bevollmächtigte ausüben.

Undere Besitzer konnen ebenfalls ihren Zeitpachter, ihren Gutsverwalter, ober einen anderen stimmfabigen Deichgenoffen zur Ausubung ihres Stimmrechts bevollmächtigen.

Gebort ein Grundstuck mehreren Befigern gemeinschaftlich, fo fann nur einer berfelben im Auftrage ber übrigen bas Stimmrecht ausüben.

Die Bestimmungen dieses Paragraphen finden auch Anwendung auf die Bevollmächtigung von Wahldeputirten ber fleineren Grundbefiger.

#### S. 66.

Die Lifte ber Babler wird mit Gulfe ber Gemeindevorsteher von bem Deichhauptmann und bis dahin, daß dieser gewählt ift, von einem Rommis= farius der Regierung aufgestellt, welche auch die Wahlkommiffarien ernennt und wegen des Wahlverfahrens mit Instruktion versieht.

Die Lifte ber Wahler wird vierzehn Tage lang in einem ober mehreren Bur offentlichen Renntniß gebrachten Lokalen offen gelegt. Wahrend biefer Zeit fann jeder Betheiligte Ginwendungen gegen die Richtigkeit der Lifte bei bem Bahlkommissarius erheben. Die Entscheidung über die Einwendungen und die Prufung ber Wahlen fieht bem Deichamte gu.

#### S. 67.

Im Uebrigen sind bei dem Wahlverfahren, sowie in Betreff ber Berpflichtung zur Annahme unbefoldeter Stellen die Borfchriften über die Bemeindewahlen analogisch anzuwenden.

#### S. 68.

Der Stellvertreter nimmt in Krankheits = und Behinderungsfällen des Reprasentanten bessen Stelle ein und tritt fur ihn, sofern die Bestellung auf Wahl beruht, ein, wenn ber Reprafentant mabrend feiner Wahlzeit flirbt, ben Grundbesit in der Niederung aufgiebt, oder feinen bleibenden Wohnsit an einem entfernten Orte wählt.

Der

Der Stellvertreter eines ernannten Reprasentanten tritt fur denselben bis zur anderweiten Ernennung ein, wenn der Reprasentant stirbt, oder seine Funktion aus andern Grunden aufhort.

beichpflichtigen Grundflicht von benieb r. buchten Ilmfange, welcher mir. feinen

Allgemeine Albanderungen des vorstehenden Deichstatuts können nur unter landesherr= Bestimmung. licher Genehmigung erfolgen.

Urkundlich unter Unserer Hochsteigenhandigen Unterschrift und beigedruckstem Königlichen Insiegel.

Bepellngachtigung vom Pachbepumten ber kleineren Grundvefinder in finn

Deichbaugtmann und bis gabin, daß bisser gewählt ist von einem Romanie

Gegeben Berlin, ben 30. Juli 1853.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

v. d. Hendt. Simons. v. Westphalen.